# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 15. November 1817.

# Angekommene Frende vom 11. November 1817.

herr Prafes von Stableweff aus Rolaczkowo, I. in Nr. 1 auf St. Marting bie Berren Gutebefiger von Kowcleft aus Smilowo, von Storzewefa aus Kreutsch, I. in Nr. 241 auf der Breslauerftrage; herrlieutenant Beheim aus Gnesen, I. in Nr. 243 auf der Breslauerftrags.

#### Mm 12.

Die herren Gutebesitzer v. Votocki aus Lubowo, v. Baranowesti aus Grocholt, 1. in Nro. 241 auf der Breslauerstraße; die herren Gutebesitzer hube aus Goczals towo, v. Kosmosti aus Targowniey, l. in Nr. 33 auf der Ballischei.

#### 21m 13.

Die Herren Gutebesither v. Moßezenski aus Joladowo, I. in Nro. I auf St. Martin; von Raczynski aus Grottowo, Bogucki aus Sofolnik, Grußezynski aus Mußvborz, Herr Kaufmann Mener aus Grünberg, Herr Gutsbesither Salkowski aus Jezierzann, Herr Capitain v. Karßewski aus Berlin, I. in Nro. 165 auf der Wilhelmsstraße.

# Abgegangen ben 11, 12. und 13. Rovember.

Die herren: Capitain v Zulkowski und Raftellan Sieragewöhl nach Rafinowo, Erbherr Nieboröti nach Golactow, Graf Niegolewöhl nach Mlodasto, Suttan Kadigeran Krimgeran, Die englischen Prediger Louis Ban, Rob. Cor, Dollmetscher Salomon und Secretair Moberly nach St. Petersburg. Chictal = Citation und Subha: Cytacya Edyktelna i Subhasta. station.

Rach bem von bem Konigl. hochlobl. Land-Gericht ju Rrotogen Die Gubhafta= tion bes jum Rosminer Raufmann Ma= thias Mathischen Nachlaß gehörigen, zum Theil noch nicht ausgebauten, am Marts te sub Nro. 151 gu Rozmin belegenen Daufes, Dinterhaufes und Grundftude nothwendig befinden, und zu beffen 216= fchagung und Licitation mir ber Auftrag unterm 4 September c. geworden; Er= ftere in Gemagheit bes Comnuffione- Drotofolle vom 21. v. M. nach Wohe 1500 Rthir. ausgefallen, gur Licitation aber meinerseits ein Termin in Loco Rogmin auf den 7. Januar 1818 anberaumt mor= ben ift; fo werben Befig= und gabiunge= fahige Rafluftige hiermit eingelaben, im bejagten Zermin Bermittags um g Uhr im Geichaftsgimmer bes Magiffrats an Rogmin zu erscheinen, fich hiernach gebo= rig gu legitimiren und fobann ben Bufchlag an ben Meift = und Bestbietenben unter Borbehalt ber obervormunbichaftlichen Genehmigung zu gewärtigen. Rach 216= lauf biefes Termins fonnen fpatere Dehr= gebote nicht berndfichtigt werben. 2Benn von Rauflustigen bie ausführliche Tare und ber Grundriff Diefer Gebaude und Dla= Bes einzusehen gefällig ift, ber kann folche taglich bei mir auf bem Landgerichte-Ges cretariat ober auch auf ben Rathbaufern au Krotofin, Rogmin, Jutrofin, Boref. Diefchen, Dobrzyce und Jarocin zu lefen befommen.

Frzeswietny Sad Ziemiański Dyftrykta Krotofzynskiego Subhahacya Gruntów do Pozostałości niegdy Macieia Matysa Kupca należących, z/ kamienicy ieszcze zupełnie n'ewybudowaney, przy domku i placu składnacych się, w mieście Kozminie w Rynku pod Nrem. 151 polożonych, za potrzebną oznaczywizy, takowych Gruntów fzacowanie i licytacramnie podpisanemu pod dniem 4 20. Września r. b. polecił. Ultanowivízy wartość ich w skutek Protokoli Kommissyinego dnia 21. m. z. zdijałanego na summę 1500 Tal: Termin do licytacyi na dzień 7go 1 Stycznia 1818 w Mieście Kozminie wyznaczając, wzywam wszylikich rzeczone Grunta nabyć chcących, ażeby w terminie rzeczonym z rana o godzinie gtév w Biorze M gistraturalným w Kozminie stawili sie. gdzie więcey daiący, co do prawa possessyi i możności zapłety, wylegitymowawszy się, przyderzenia za approbacya Władzy opiekuńczey spodziewać się może. Po upłynionym Terminie zadne dalsze licita przyjęte nie beda.

Dokladna Taxa i ryfunek budynków wspomnionych codziennie u mnie w Krotofzynie u Sadu Ziemiańskiego tuteyszego, tudzież w Biorach Magistraturalnych w Krotofzynie, Kozminie, Jutrofzynie, Borku, Pleszewie, Dobrzy y i Jarocinie przeyrzane bydź mogą.

Zapozywam oraz wszylikich Wierzycieli realnych i PretendenZugleich werden auch alle undekannte Meal-Gidubiger und Pratendenten zu diesfem Grundfiuck hiermit aufgefordert im obbesagten Termin perfonlich oder burch gehörig legitimirte Bevollmächtigte Special-Mandatarien bor mir zu erscheinen, und Documenta exquibus mit zur Stelle zu bringen, um ihre Gerechtsame dabei wahrzunehmen, wiorigenfalls leize terwegen Ihnen ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden

Krotofin, den 17. Movember 1817. Vigore Commissionis. tów do Gruntów rzeczonych Pretensye sobie rofzczących, ażeby w terminie oznaczonym, ofobiście lub przez szczególnie umocowanych Plenipotentów przedemną stawili się, i za okazaniem dokumentów ex quibus praw swych dopilnowali, inaczey bowiem wieczne względem o nych milczenie nakazane im zostanie.

w Krotofzynig dnia 7. Listop: 1817.

Vigore Commissionis.

#### Befanntmadung.

Bon dem Ronigl. Preugischen Lands Gericht gu Frauftadt wird hiermit befannt gemacht, daß bas jum Nachlaß bei verforbenen Rleifcher Gottfried Road geborige am Martte sub Nr. 15 hiefelbft be= legene Saus, fo wie die zu beffen Rach= lag gehörige Fleischbant Dro. 104 mo= pon erfferes auf 550 Rithir. und lettere auf 100 Rthlr. abgeschät worden , bf= fentlich burch freiwillige Gubhaftation verfauft werden follen, und terminus licitationis auf den 18ten December c. Mormittage um g Uhr anberaumt mors ben. Es werben baber alle diejenigen meiche Diefe Grundfticke gu taufen willens und gahlungsfahig find, hierdurch aufge= fordert, fich in dem gedachten Termine auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Gerrn Landgerichte-Rath Gabe ent= weber personlich ober burch gehorig legitis

#### Obwieszczenie.

Jego-Królewsko Pruskiey Mości Sad Ziemiański Obwodu Wschowskiego czyni ninieyszem wiadomo: iż należący do pozostałości po niegdy Gottfrydzie Noak rzeźnika tu w Wschowie w rynku pod liczbą 15 sytuowany dom, iako też i należąca do pozoftałości iego iatka mięsna pod Nrem. 104 z których pierwszy na 550 talerów, oftatnia zaś na 100 talerów otaxowane zostały, droga dobrowolney licytacyi, publicznie przedane bydź maia, i termin licytacyi na dzien 18go. Grudnia r. b. przed południem o godzinie gtey iest wyznaczony. Wzywaią się więc ninieyfrem wszyscy kupienia nieruchomości tych ochotę mający i zapłacenia onychże w stanie będący aby się na wyżey oznaczonym terminie w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym W. Sędzią Ziemiańskim Gaede ofobiście lub też przez

mirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baß an ben Merft- und Bestbiethenben nach Ginwilligung ber Erbes-Jutereffeuten ber Bufchlag erfolgen wird.

Frauftadt, den 6. October 1817.

Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey dający za zezwoleniem Sukcessorów przybycie otrzyma,

Wschowa dnia 6. Październ: 1817.

Roniglich Preußisches Landgericht.

Ebictal=Borladung ber Kassen-Gläubiger des Sten Infanterie Regiments.

Die unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe bes Konigl. Preug. Jufans terie-Regimente Dr. 6. ( Iten Westpreu-Bifchen) aus ben Rechnurgsjahren 1813, ISI4 und 1815. Rorberungen aus ir= gend einem Grunde haben, werden bierburch offentlich vorgelaten, binnen brei Monaten und spatestens in bem auf ben 2. Januar 1818 Vormittags um 9 Uhr bierfelbft bor bem Deputirten, Serrn Zands gerichts-Rath v. Rogozinefi angesetten peremtorischen Termine (ber auf den 10. Movember c. angesette wird, hiermit aufgehoben) ohnfehlbar zu erscheinen, und ihre Unfprüche angubringen. Musbleibungsfall haben fie ju gewärtigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Raffe pracludirot, ihnen beehalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blog an die Perfon besjenigen, mit bem file contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen, den 9. September 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Cytacya Edyktalna Krelytorów Pułku piechoty 6go.

Kredytorowie niewiadomi, którzy do Kassy Królewsko - Pruskiego pułku piechoty Nro. 6. (1go Pruss zachodnich) z iakiego badź powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włącznie, pretensye mieć mogli, ninieyzym publicznie zapozywaią się, aby w 3ch miesiącach i naypeźniey na terminie na dzień 2go Stycznia 1818 roku o gtéy godzinie peremtoricznie naznaczonym, przed Konsyliarzem Sądu ziemiańskiego W. Rogozińskim tu nieomylnie stawili się, i pretensyę swe podali.

W razie niestawienia się, prekluzyi swych do Kassy wspomnionego Pułku pretensyów, oraz spodziewać się maią, iż wieczne o nich zamilczenie im zaleconem, oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakt działali wskazanemi będą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Brauftadt wird hierdurch befannt gmacht, ban bie gur Anton Mieferschen Machlag= Maffe gehörigen, ju Schwegfau euf ber langen Gaffe, sub Nro. 89 beligenen Acerwirthschaft, beffehend in 6 Ruthen Mcter, einem in Kach verk erhautem hol= gernen mit Lehm ausgeflebten Wohnhaufe, einem Stalle, einer Scheune und emer 64 Ellen langen und 22 Ellen breiten Wiefe, welche gerichtlich auf überhaupt 4260 El abgeschätt morden, auf den Untrag ber Union Mieferichen Bormunber offent= lich verlauft werden foll, und ber 17. December Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Berrn Landgerichte-Rath Larg als Bietungs-Termin biegu beffimmt ift. Es werden baber alle biejenigen, welche Diefe Mcerwirthschaft ju faufen gefonnen und Jahlungöfahig find, hierdurch aufge= forvert, fich in bem gedachten Termine Bormittags nm 9 Uhr entweber perfonlich ober burch gehorig legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden, ihr Gebot abzuge= ben und ju gemartigen, daß an den Deift= und Bestbiethenben ber Bufchlag erfolgen mird.

Fraustadt, den 30. September 1817.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Datent.

Das ben minorennen Erben bes ber= ftorbenen Kriminal-Affessor Fibter jugeho- koessorom zmarlego Assessora kry-

Obwieszczenie.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Obwodu Wschowskiego czyni ninieyszem wiadomo, iż należące do M fsy pozofiałości niegdy Antonieo Mieser w Swieciochowie na długiey Ulicy pod liczba 89 leżące Gospodarstwo rolnicze składające się z 6 pretow roli, domu w reglowke i lepionkę budowanego, iedney ftayni i stodoły, tudzież iedney 64 łokci długiey i 22 łokci fzerokiey łaki, które ogółem na Summe 4260 Złt. pol. sadownie otaxowane zostały, na zadanie Opiekunow Małoletnich niegdy Antoniego Mieser droga publiczney licytacyi przedane bydź ma, Termin zaś licytacyi wyznaczony iest na dzień 17. Grudnia r. b. przed południem o godzinie gtey przed Delegowanym W. Larz Sędzią Ziemiań kim. Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy ci, którzyby Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i zapłacenia go w stanie byli, aby się na wyżey wyrażonym terminie przed południem o godzinie otév ofobiście lub też przez Pełnomoca ków należycie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey daiący przybicie otrzyma.

Wschowa dnia 30. Września 1817.

Obwieszczenie Subhastacyi.

Grunt mieyski, małoletnim su-

rige, in Pojen auf der Meuftadt unter Dro. 141 gelegene ftabtifche Grunbfind mit einem barauf befindlichen maffiben einflochigen Wohnhaufe, unter welchem ein gewolbter Reller fich befindet, mit eis nem Solifdoppen, in Rochwerk erbauten Remife und Pferteftalle, wie auch Sofraume; melches alles gufammen auf 3170 Milr. 19 ggr. tarirt ift, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation auf Grund ber vom Abniglichen Pupillen-Collegto gu Frantfurth a/o unterm 22. April 1817 an bas befige Landgericht erlaffenen Requifition und bes von biefem uns imterm 22. Mai 1817 gemachten Auftrages von und verkauft merben und gwar in brei Terminen, movon ber legte peremforifch ift, nach beffen Berlauf auf die etwa eintommenben Gebote nicht weiter mird gerudfichtigt werben. Der erfte auf ben 10. September 1817 angefett gemefene Termin wird hierinit aufgehoben, und bagegen die brei Termine auf ben 20. Do= vember 1817, den 20 Januar 1818 und 20. Marg 1818 angesett, an meldem bes Morgens um 10 Uhr jeder Befin = und Bahlungsfabige auf unferer Ge= richtsftube auf bem biefigen Rathhaufe fich zu melben und fein Gebot abzugeben hiermit aufgefordert wird. - Die Berfaufsbedingungen und Tare tonnen noch befonders in unferer Registratur nachge= feben werben.

Posen, den 1. September 1817. Adnigl. Friedensgericht Poses ner Bezirks.

minalnege Floeter należący, tu w Poznaniu na nowym mieście pod Nr. 141 położeny, z znaydującym się na nimže domem mieszkalnym o iednem pjetrze murowanym, pod którym zaayduie się sklep sklepiony, z szopa do drzewa, wozownia w wiazarek budowana i staynia również i z podworzem wszystko to mówię co na 3170 talarów 19 dgr. otaxowane zostalo, sprzedane bydź ma torem konieczney subhastacyi w skutek rekwizycyi Kollegium pupillarn go z Frankfirtu nad Odra w dniu 22go Kwietnia 1817 do Sadu tuteyszego ziemiańskiego uczynioney i z mocy zalecenia przez tenże Sąd ziemiański w dniu 22. Maia nam uczynionego, a to w trzech terminach, z których trzeci będzie ostatecznym, po którym na podania nastapić mogace zaden wzgląd wzięty nie bedzie. Pierwszy na dzień 10. Września r, b. wyznaczony termin znosi się ninieyszem i za to rzeczone trzy termina na dzień 20go. Listopada 1817, na dzień 20. Stycznia 1818 i na dzień 20. Marca 1818 wyznaczają się. -Wzywamy więc każdego do nabycia gruntów chęć zdolność prawną i maiatek posiadaiacego, aby w naszéy izbie sądowey na tuteyszym ratuszu na rzeczonych terminach o 10 godzinie z rana się zglosił, i tam na grunta rzeczone licytował. Kondycye sprzedaży każdego czasu w registraturze naszéy czytane bydź mogą.

Poznań, dnia 1. Września 1817.

Król: Pruski Sąd Pokoiu Obwodu Poznańskiego.

### Zapozwanie

niewiadomych Wierzycieli Kassy Pułku 6go Ułanńw (2go wschodnie Pruskiego.)

Wzywamy ninisyszem niewiadomych Wierzycieli Kassy 6go Pulku Ułanów (2go wschodnio-Pruskiego) aby się z pretensyami swemi z czasu od I. Maja roku 1815 pochodzacemi, do rzeczoney Kassy im służącemi w terminie tym końcem na dzień 30go. Stycznia 1818 z rana o godzinie 9téy przed Deputowanym, Wm. Rogozinskim Konsyliarzem, w Izbie instrukcyjnév Sadu naszego wyznaczonym, albo osobiście, lub przez Pełnomocników, w specyalna plenipotencya opatrzonych popisywali, i takowe dostatecznemi dowodami poparli, gdyż po upłynieniu terminu tego, iako utracający pretensye swoie do rzeczoney Kassy uważani bydź maia.

Poznań, dnia 22. Września 1817.

Królewsko - Pruski Sed Ziemiański.

#### Borlabung

an die unbekannten Saffen-Gläubiger bes 6ren Uhlanen - Regiments (2ten Beftsprenfischen.)

Die unbekannten Caffen-Glanbiger bes Gten Uhlanen-Regimente (2ten Beffpreu-Bischen) werden hierdurch offentlich vorge= laden, ihre bon bem 1. Mai 1815 gu machenden Unspruche an die gedachte Cafe fe, in bem, auf ben 30. Januar 1818 Bormittage um 9 Uhr, vor dem zu biefem 3med deputirten Landgerichte-Rath, herrn v. Rogozinsti anberaumten Liquidation8= Termine, im Parteienzimmer unfere Ge= richts, entweder perfonlich, oder burch eis nen mit Special = Bollmacht verfebeuen Mandatarium zu erscheinen, ihre etwanigen Unsprüche anzumelben, und mit ben gehörigen Beweismitteln zu unterfiußen, nach Ablauf biefes Termins aber ju gemartigen, baf fie ihres Unfpruche an bie Caffe, werden verluftig erachtet werden.

Pojen, den 22. Geptember 1817. Ronigl. Preuß. Laubgericht.

v. Krüger.

Subhaffations = Patent.

Das zum Nachlaß des verstorbenen ebemaligen biesigen Tuchmachers und Unteroffiziers Tobias Brohl gehörige in Franstadt auf der Schumacherstraße sub Nr. 50 gelegene etwas baufällige Wohnhaus nehst Lofraum, welches auf 150 Patent Subhastacyi.

Dom do pozostałości zmarłego Tobiasza Broehl, byłego tuteyszego sukienn ka i podossicera należący, tu w Wschowie na ulicy Szewskiey pod liczbą 50 polożony i nieco reparatury potrzebujący, wraz z dworem, który ogółem na talarów 150

Athle. tarkt worden, soll diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu Terminum licitationis in dem hiesigen Friedensgerichts. Saale auf den 29 December 1817 Vormittags um 9 Uhr angesetzt und fordern alle Besig- und Jahlungsfähige Kaustustige hierdurch auf, sich in dem gedachten Termine einzusinden, ihr Geboth abzugesben, und zugewärtigen, daß an den Meistelbiethenden der Zuschlag dieses Nauses, nach erfolgter Genehmigung der Juteressenten erfolgen wird.

Die Kaufsbedingungen und Tare fonnen in der hiefigen Friedensgerichte-Regifratur täglich nachgefeben werden.

Bugleich werdin auch die Neal-Glaubisger von diesem Hause hierdurch öffentlich aufgesordert, in dem oben gedachten Termine von und zu erscheinen, im Fall des Ausbleidens aber zu gewärtigen, das dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag erscheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letz ern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente besdarf, verfügt werden wird.

Frauftadt, ben 22. September 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht

otaxowany został, więcey daiącemu publicznie sprzedany bydź ma. Wyznaczyliśmy więc do teyże przedaży termin do licytowania na dzień 29. Grudnia r. b. o godzinie gtey z rana na sale Sądu Pokoiu tuteyszego i wzywamy wszelkich do licytowania chęć maiących, aby się w tymże terminie stawili, licytum swięcey daiącemu po przyjęciu od Interessentów dom powyżey rzeczony przybitym będzie.

O warunkach sprzedaży i taxie codziennie w Registraturze Sądu Po koju tuteyszego, każdy wiadomość otrzymać może.

Zapozywamy publicznie razem i Wierzyciele realne tegoż domu, aby na tymże terminie także staneli, inaczey bowiem w razie niestawienia się, nietylko przybicie więcey daiącemu nastąpić, ale też po złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie intabulowanych, iako też i zapłacić dla niewystarczenia massy niemogących summ bez produkowania Instrumentow przedsięwzięte będzie.

w Wschowie dnia 22go. Września 1817.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht Królewski Pruski Sad Pokoiu

(Sierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mr. 92. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebictal=Borladung.

on bie etwanigen unbefannten Glaubiget ber Raffe des ehemaligen fiebenten Referbe= jegigen neunzehnten (vierten Befis preußischen Infanterie Regiments.

Die etwanigen unbefannten Glaubis ger ber Raffe bes ebemaligen fiebenten Re= ferve= jetzigen neunzehnten (vierten Weft= preußischen Infanterie-Regiments, welche aus den Jahren 1813 bis Ende 1815 Ausprüche an Die gebachte Raffe machen ju fonnen glauben, werben hiermit auf: gefordert, in bem auf ben 25. Januar 1818 Bormittage um 9 Uhr vor bem biegu beputirten Landgerichts = Affeffor, herrn Mittelftabt angefetten Liquidatione= Termine im Parteien-Bimmer unfere Gerichts, entweder personlich ober durch geborig und fpecialiter bevollmachtigte Man-Datarien zu erfcheinen, ihre Unfpruche an= aumelben, und mit den nothigen Beweiß= mitteln zu unterftugen, nach Ablauf bes Termins aber im Richterscheinungefalle au gewärtigen, baß fie mir ihren Un= fpruchen an gedachte Raffe pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillscheigen auferlegt werben wird.

Pojen, ben 21. August 1817. Sbuigl. Preuß, Langericht.

Citacya edyktalna

nieznaiomych wierzycieli Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnastego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowéy.

Wzywamy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnasego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowey, którzy z czasu od roku 1813 aź do końca roku 1815 pretensye do rzeczoney Kassy mieć mniemaia, aby sie na wyznaczonym przed Deputowanym W. Mittelstaedt Assessorem Sadu ziemiańskiego na dzień 25go Stycznia 1818 roku z rana o godzinie 9tév. Terminie oblikwidacyinym w izbie instrukcyjney Sadu naszego osobiście, lub w przypadku przeszkody przez Pełnomocnika podług przepisów prawa specyalnie do tego upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, gdyż w przeciwnym razie po upłynieniu powyższego terminu z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy prekludowanemi beda i wieczne względem onych milczenie nakazane im zostanie.

Poznań, dnia 21. Września 1817. Królewski Sąd Ziemiański,

#### Chietal=Citation.

Bon dem Roniglich Dreuß. Landges richte Gnefener Begirts, im Großbergog. Wum Dofen, wird ber abmefende, por= male ale Capitain im Polnischen, und fpaterbin im Meapolitanischen Militairs Dienfte gestandene Matheus v. Dobiecti (deffen Bohnort unbefannt ift) auf Unfus chen feiner Chefrau Cufrofina, geborne v. Rageweta biermit bffentlich porgelaben, fich in dem gur Inftruction ber von feiner genannten Chefrau gegen ihn anhangig gemachten Chescheidungsfache, auf den 10. December a. c. angesetten Termine por bem Deputirten, Landgerichte = Rath Brix, in unferin Unbiengzimmer perfonlich zu geftellen, die Rlage gu beantworten, und bemnachst bie rechtliche Entscheibung ber Sache gu erwarten, im Fall des un= gehorfamen Musbleibens aber zu gemarri= gen, baß bie boeliche Berlaffung fur bars gethan angenommen, und sowohl auf die Trennung ber Che, als auch auf die Strafe ber Chefcheidung und Tragung ber Roffen in Contumatiam gegen ihn wird erkannt werden.

Snefen den 14. August 1817. Ronigl. Preng, Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sad zieminski obwodu Gnieznieńskiego w Wielkim Xieztwie Poznańskim w skutek zaniesionév przez Urod: Eufrozyne z Raszewskich Dobiecka prosby, zapozywa ninieyszym nieprzytomnego i z pobytu niewiadomego Ur: Mateusza Dobieckiego byłego kapitana w Polskim, a późniey w Neapolitańskim woysku, ażeby na terminie do Instrukcyi sprawy rozwodowey z powództwa wyż rzeczoney małżonki iego na przeciw niemu wprowadzonev, na dzień 10. Grudnia r. h. wyznaczonym, osobiście przed Delegowanym Sedzia ziemiańskim Brix w izbie audyencyonalnéy stawił się, na skarge odpowiedział, i następnie skutków prawnych oczekiwał, wrazie albowiem nieposłuszeństwa spodziewać się ma, iż opuszczenie u-myślne małżonki, za udowodnione uznanym, a ztad rozwiązanie małżeństwa dopuszczone, i niestawaiacy na ponoszenie kary oraz kosztów zaocznie wskazanym zostanie.

Gniezno dnia 14. Sierpnia 1817.

Król: Pruski Sad Ziemiański.

3wei vorzäglich ichdne Treibhaus-Gewächse, nehmlich 'eine Jucca Elemenstofe und eine Jucca Gloriosa siehen wegen Mangel an Local zum Berkauf bei E. A. Weller in Posen auf dem Graben Nrv. 30.

Ginem hochzuberehrenden Publicum habe ich bie Ehre hiermit ergebenft anzuzeigen, daß ich in meinem vor bem Wroufer Thor auf ber St. Abalbert Strafe Mro. 20 in bem neugebauten Saufe einen Gafihof unter bem Ramen Bum polonen gowen

angelegt habe, ich bitte daber um geneigten Bufpruch und verspreche bie reelfte und promptefte Bedienung. Pofen, ben 12. Rovember 1817.

Levin Inbig.

Ich empfehle mich bem boben Abel und verehrten Publicum in allen bora fallenden Tapezier-Arbeiten, Tapezierung und Deforirung der Bimmer, und Pols fterung von allen Gartungen Copha's und Stuble nebft Beguge, fo wie auch Drapirung und Bergierung ber Fenfter: und Bett:Gardinen, beren neuefte Mo: bels bei mir zu feben fint, nech nehme ich Beftellung von Tapeten an, fo= wohl aus Berlin ale auch aus Breslau, beren Mufterproben bei mir vielfaltig gu feben find, und verforeche die promptefte und billigfte Bebienung.

E. Benstein, Fürfilicher Softapegier auf ber Wilbe Dr. 129.

Frangbfifche feine Langforfen bas Taufend gu 8 Thaler, besgleichen feine bas Taufend ju 5 Thaler, bas Taufend mittel feine gu 4 Thaler, bas Taus fend ordinare ju 3 Thaler verfauft

Joh. Deinr. Steffens, am Martt Dro. 44.

Unzeige.

Frifche Auftern a 6 Rthir. Das 100 St. und einige geschmackvolle Bero 2. R. Gravin, am Martte Mr. 70. liner Dien, vertauft

U w i a d o m i e n i e. Swieże Oftrzygi a 6 Tal: 100 i piece nowomodne berlinskie i bar-L. F. Gravin w Rynku Nro. 70 220 gultowne przedaie

Mechte harlemmer Siacinthen, Zacatten und Narciffen-3wiebeln find gu bas ben in Rr. 93 am Martte bei 3. G. Gumprecht.

Getreide = Preis in Posen am 10. November 1817. Der Korzec Waizen 31 Fl. 15 pgr. dis 36 Fl. Roggen 24 Fl. bis 24 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. 16 Fl. Haafer 13 Fl. bis 13 Fl. Buchweizen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 22 Fl. dis 22 Fl. 15. pgr. Kartoffeln 7 Fl. 15 pgr. dis 8 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 4 Fl. dis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 13 Fl. bis 13 Fl. 15 pgr.

#### Mm 12. Dobember.

Der Korzec Weizen 31 Fl. bis 36 Fl. Roggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerfte 14 Fl. bis 15 Fl. Haafer 13 Fl, bis 14 Fl. Buchweißen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 21 Fl. 15 pgr. bis 22 Fl. 15 pgr. Kartosseln 7 Fl. 15 pgr. bis 8 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Hen 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Gatniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

Getreide-Preis in Liffa im Sctober 1817.

Weizen 39 Kl.  $7\frac{1}{2}$  gr. Rogaen 26 Fl.  $3\frac{2}{3}$  gr. Gerste 17 Fl.  $5\frac{5}{8}$  gr. Nafer 13 Fl.  $5\frac{5}{8}$  gr. Erbsen 27 Fl. Hirse 29 ft. 5 gr. Buchweizen 17 Fl.  $10\frac{5}{7}$  gr. Weiße Bohnen 64 Fl. Kartosseln 8 fl. Das Psind Kindseisch 16 gr. Schweinesteisch 18 gr. Tatg 24 gr Der Gentner Neu 4 Fl. Stroh 3 fl. Der Stein veredelte Wolle 112 Fl. Ordinaire Wolle 90 fl. Der Centner vom besten Taback 30 fl. Vom gemeinen Taback 27 fl. Der Stein Flachs 10 fl. Hanf 18 fl. Das Quart Butter 2 fl. 12 gr. Das Quart ordinaires Bier 5 gr. Ordinairen Brandtwein  $22\frac{1}{2}$  gr Bauholz, die Brest. Else nach der Dicke gerechtenet 18 fl. Die Klasser Laubholz 31 fl.  $28\frac{1}{2}$  gr. Nadelholz 30 fl.  $13\frac{1}{8}$  gr.

Getreide-Preis in Fraustadt am to. November 1817. Der Schoffel Weizen 37 Fl. Roggen 25 Fl. Gerste 18 Fl. Haufer 14 Fl. 20 pgr. Erbsen 26 Fl. Hirse 29 Fl. Heidekorn 17 Fl. 20 pgr. Weiße Bohnen 61 Fl. Karseln 7 Fl. Hopfen 19 Fl. Der Centner Heu 5 Fl, 15 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 20 Fl.